# Chorner



Zeitung онпо 1760

Ca Ostdeutsche Zeitung und General-Anzeiger Do

Ericeint täglich Bezugspreis viertelichritch bei Abholung von ber Geichefts-ober ben Ausgabeitellen in Thorn, Moder und Podgorz 1,80 M., durch Boten feel ins Haus gebrocht 2,25 M., be' ullen Poftanit. 2 M., durch Briefträger 2,42 M.

Schriftleitung und Beichaftstelle: Seglerfrage 11.

Angeigenpreis: Die fechsgelpaltene Betitzeile ober beren Raum 15 Bf. Reflamen bie Betitzelle 30 Bf. Angeigen-Unnahme für bie abende et-Telegt. Abr.: Thorner Zeitung. — Krenipreder Er. 46
Berantwortlicher Schriftleiter: Fe. Gebermaun in Thorn.
Drad und Bories der Buchdruderet ber Thurner Offdeutschen Reitung G. a. s. S.. Thorn

Mr. 139

Sonntag, 16. Juni

3weites Biatt.

1907.

### Streikstatistik.

Die soeben in den "Bierteljahrshesten zur Statistik des Deutschen Reiches" veröffentlichte Streikstatik für Deutschland weift im Jahre 1906 3228 (1905: 2403) beendete Streiks auf. Es wurden 16 246 (14 480) Betriebe vom Streik betroffen, 1766 mehr als im Vorjahre. Unter ihnen murben 5068 (3665) Betriebe gum völligen Stillstand gebracht. Die Gesamtzahl der streikenden Personen betrug 272 218 (408 145). Es feierten gezwungen 24 433 (12 015) Arbeiter. Die Forderungen der Streikenden betrafen in 2343 (1558) Fällen Erhöhung des Arbeitslohnes, in 452 (328) Fällen Bezahlung der Ueberstunden. In 864 (482) Fällen gab das Verlangen nach Verkürzung ber Arbeitszeit und in 512 (331) Fällen nach Wiebereinstellung entlaffener Urbeiter Anlaß zum Streik. Anerkennung des Arbeiterausschuffes war in 202 (170) Fällen, und Einführung, Aufrechterhaltung bezw. Ab-änderung von Lohntarifen war in 355 (356) Fallen Urfache gum Streik.

Im Jahre 1905 hatten 528 Streiks vollen Erfolg, 911 teilweisen Erfolg, 904 keinen Erfolg. Die Bahl der Kompromisse ift in standigem starken Wachsen. Richt einbegriffen sind in dieser Streikstatistik die Zahlen der Aus-sperrungen. — Die gleichzeitig veröffentlichte Streikstatistik für das 1. Quartal 1907 ergibt 293 beendete Streiks gegen 474 im 1. Quartal 1906. Bom Streik murden 1300 (1025) Betriebe betroffen. Die Gesamtzahl der streikenden Personen betrug für das 1. Quartal 1907 19564 (1906: 29015) Arbeiter. Diese porläufige Streikstatistik durfte durch die ergangende Statistik der Aussperrungen ein völlig anderes Besicht erhalten.



Culmiee. Die Dangiger Privat= Uktien-Bank wandelte ihre bisherige Karl Knoche übertragene Agentur in Culmfee infolge der Ausdehnung ihrer Beschäfte in eine Depositenkaffe um und eröffnete den Beichaftsbetrieb am 15. d. Mts. Die Leitung der De-positen verbleibt Herrn Knoche.

Culm. In den Konkurs des Hotele pachters Wilhelm Krause beträgt der Massen bestand 6682 Ma., die Schulden belaufen fich auf 15 094 Mk. Da die Hoteleinrichtung nicht Gigentum des Rrause, sondern verpfändet und verkauft ist, wird der Konkurs vielleicht mangels genügender Masse aufgehoben werden mullen.

Braudenz. Berkauft hat Bagen: fabrikant Eduard Späncke sein Grundstück Grabenstraße 56 für 70000 M. an Rechtsanwalt Samulon. Die Wagenfabrik felbst wird von Späncke in den bisherigen Räumen weiter=

Briefen. Der Kriegervere in hat neben Landrat Volkart, der als Mitglied des Bezirksvorstandes an dem Deutschen Kriegerbundestage am 7. Juli in Thorn teilnimmt, noch Kreisausschußsehretar Stahnke gum Abgeordneten für den Bundestag gewählt.

Strasburg. Die Dreweng wieder ein Opfer gefordert. Ein Kind des Bartners Bastian-Dom. Strasburg ift, als es am Ufer der Dreweng spielte, in den reigen= den Strom gefallen und ertrunken. - Eine Bigeuner-Truppe von 19 Köpfen murde wegen verschiedener Uebertretungen verhaftet und dem Berichtsgefängnis eingeliefert.

Schlochau. Totgefahren wurde in Br. Konarcyn der 27jährige Pferdeknecht von Brodginski. Er fiel vor die Chauseemalge, wurde angefahren und war auf der Stelle tot. Der Berunglückte stand kurz vor seiner Sochzeit. Er war bei der Tiefbaufirma Polensky & Böllner in Stellung. - Ein Regitator aus Berlin wollte im hiefigen "Berein für israelitische Dichtkunst" einen Bortragsabend halten. Er ließ sich von fast samtlichen judi-ichen Familien einen erheblichen Borfcuß gahlen, um zur Erhöhung des kiinftlerischen Erfolges noch einen guten Klavierkfinftler aus Berlin zu gewinnen. Er reifte mit dem Belde ab und foll noch heute wiederkehren.

Dt. = Enlau. 200 Brieftauben murben am Bahnhofe aufgelassen, die ihren Flug fogleich nach Braudenz nahmen.

Marienburg. Kriegsminister von Einem stattete unserer Stadt einen Besuch ab und besichtigte das Sol &.

Prauft. Bon Wegelagerern wurde der von Zipplau kommende und die Bahn-ftrecke revidierende Bahnwarter Schönrock überfallen. Einer der Rowdies versetzte ihm einen Mefferstich in ben Urm. Sch., ber auger bem Schraubenschluffel keine andere Waffe bei fich trug, folug damit auf feine Ungreifer ein und verlette fie fo, daß fie dingfest gemacht werden konnten. Es sind die Arbeiter Ohl und Schlicht aus Langenau. Dem Schlicht foll der Schadel gespalten fein.

Beiligenbeil. Unfer Bahnhofsgebaude wird einen Un= und Umbau er=



Thorn, 15. Juni.

Bochenrundichau.

Daß unfere Stadtväter mit Ausdauer arbeiten und sämtliche Borlagen grundlich beraten, hat die Sitzung am vergangenen Mittwoch wieder bewiesen.  $4^{1/2}$  Stunden zu beraten ist keine Kleinigkeit, weder für die Stadtverordneten, noch für die Magistratsmitglieder. Da der Magistrat wohl eine Dauersitzung am Mittwoch voraussah, so kündigte er bei der Borlage über die rechtliche Beurteilung der Strafen an, falls diese in einzelnen Punkten beraten wurde, ju ftreiken bezw. an der Beratung nicht teilzunehmen. Ob dieses richtig war, wollen wir nicht untersuchen, jedenfalls hatten die Stadtverordneten wohl mit Recht der Borlage eine große Wichtigkeit beigemessen. Da der Magistrat betonte, daß diese Borlage nur einzig und allein Berwaltungsfache fei und er einem anderen Befdluffe bezw. Abanderung nicht zustimmen wurde, so erübrigte sich eine Beratung und bie Stadtverordneten nahmen nach 1 1/2stündiger Debatie einfach davon Kennitnis. Wenn der Ant nur reine Bermaltungsfache war, dann erübrigte es fich aber auch, die Angelegenheit auf die Tagesordnung zu setzen und damit in zwei Sitzungen mehrere Stunden die Stadtverordneten gu be-

Der Anfang zu einer stehenden Feuerwehr ift mit der Unftellung eines Feuerinfpektors gemacht, dieser darfte sicher in allernächsfter Zeit die Anstellung von Feuerwehrmannern

schäftigen. Eine Kenntnisnahme war durch die

Ueberreichung der gedruckten Kommissionsbe-

schlusse bereits gegeben.

folgen. Diese Magnahme ift die natürliche Folge des Konflikts zwischen dem Berrn Stadtbaurat Bauer und der freiwilligen Feuerwehr. Die Beifter, die durch den Konflikt heraufbeichworen maren, ließen fich trot aller Beiconi= gung für die Dauer nicht bannen. Die nicht ganz unbedeutenden Kosten hätten sich wohl noch für langere Jahre, wenigstens bis zur Regelung des Abfuhrmefens, vermeiden laffen.

Mit dem Bau des Bahnhofs Mocker, sowie der Bahn Thorn = Unislaw bezw. Thorn-Scharnau erhalt Thorn einen Bahnhof mit der Bezeichnung Thorn = Nordbahnhof und Thorn = Südbahnhof neben dem Saupt= und Stadtbahnhof. Bei einer etwaigen Eingemeindung von Podgorz wurde wahricheinlich auch für Podgorg bezw. Schluffelmuhle ein Bahnhot Ihorn-Best hinzutreten. Städte mit fünf Bahnhöfen gibt es nicht allzuviel. Man sieht, Thorn wird auch nach dieser Richtung hin Großstadt.

Die Eingemeindungsfrage der Ort-Schaften, die innerhalb der Forts auf dem linksseitigen Beichselufer liegen, beschäftigt febr lebhaft die Gemüter und wird sowohl von der Thorner Bürgerichaft wie von jener der in Frage kommenden Ortichaften recht inmpathisch begrüßt. Wenn die Stadtväter von Podgorg fich bisher nicht für die Eingemeindung entichließen konnnten, so stehen sie vollständig im Begensatz zu der Bürgerschaft von Podgorz. Ueber die Borteile noch ein Wort zu verlieren erübrigt sich vollständig, nur eins sollte man dabei nicht außer Acht lassen, daß sich vereint wirtschaftliche Interessen doch besser vertreten lassen. Man ist daher überall bestrebt, sich zu diesem Zwecke, wo es irgend nur angeht, gu vereinigen, größere Städte fahren überall besser als die kleinen. Daß Ihorn ohne Podgorz auch fernerhin bestehen kann und befteben wird, wird niemand bezweifeln konnen, daß sich dieses von Podgorg ohne Thorn fagen läßt, wird keiner behaupten. Daß ber Landkreis in Podgorg niemals gehobene Schulen bauen und unterhalten wird, steht bombenfest. Podgorg die Stadtrechte zu verschaffen, koftet dem Kreise ebensowenig wie es Podgorz etwas nütt. Im Gegenteil, es verursacht Podgorz nurRoften. Blauben die Stadtväter wirklich, richtig gehandelt zu haben, dann mögen fie die Bürgerchaft befragen, eine allgemeine öffentliche Bersammlung murde ihnen jedenfalls das Begenteil sagen. Können sie sich dafür nicht ent-

## Berliner Stimmungsbilder.

Bon Daul Lindenberg.

(Rachdruck verboten.)

Der Drang nach draugen. - An ber Oberfpree. Die Kaifer:Regatta bei Grunau. - Bichtige Plane. Die Denkichrift unferer Architekten. Wald: und Parkgürtel um Berlin. — "Das Geheim: mis der Sch varzen Maske". — Jugendliche Käuber. — Die Detektivgeschichten. — Erfreulichere Groß: stadibilder.

Man merkt's in machsendem Mage, daß Berlin felbit nicht mehr fo recht "zieht". Der Drang nach draugen wird immer ftarber, und an vielen Stellen bevorzugt man jest die Lekture des Fahrplanbuches und der Reiseführer jener eines fpannenden Romanes. "Sinaus ins Freie!" ift wiederum das Losungswort für die Belistädter geworden, und in welch' hohem Brade es befolgt wird, bewies ber lette Sonntag, an welchem Brunau das Ziel von ungezählten Taufenden mar. "Raifer = Re : gatta!" - das bildete den Magneten für die gewaltige Bolkermanderung gu den weiten Mafferflächen der Oberfpree, die bei diefer Belegenheit von dem ichlanken Riel der weißleuchtenden kaiferlichen Jacht "Alexandria", welche an Bord bas Raiferpaar mit größerem Befolge trägt, durchichnitten werden.

Die Luft und Freude am Sport ift in Berlin erft später erwacht als in anderen gro-Ben Städten, aber die deutsche Kaiferrefidenz hat das Berfäumte schnell nachgeholt, so daß Intereffe wie Berftandnis fur die tuchtigften Leiftungen auf sportlichem Gebiet bereits jett in die weitesten Rreife unferer Einwohnerschaft gedrungen find und auch in der heranwachsen= den Jugend die Liebe zu körperlichen Anstren-gungen mehr erwecht haben. Mit besonderer

Singebung verfolgt die Berliner Bevölkerung die Fortschritte des Wasserspocts, denn es ist eine eigentumliche Beobachtung, daß der echte Berliner einen unwiderstehlichen Sang zum Wasser (aber nicht zum Trinken desselben!) hat und sich stolz fühlt wie der Kapitan eines Dzeandampfers, wenn er in einer kleinen Ruß: schale auf seinem heimatlichen Strom dahin-schwimmt. Die Ruder- und Segelregatten, in höherem Brade die ersteren, haben daher rasch bie größte Bolkstumlichkeit erlangt, und wenn ein derartiger Wettkampf bei Grunau an einem Schönen Frühlings-Sonntage, wie es der lette war, stattfindet, dann strömt Groß und Klein, Alt und Jung, Reich und Arm hinaus, um zu erfahren, wer Sieger bleibt und um daneben etwas Natur und viel Bier zu kneipen! Ginen bezaubernden Unblick bietet an einem derartigen wetterbegunstigten Tage der Wasserspiegel der Spree dar: hoch oben blauer Simmel, von dem goldiger Sonnenschein herniederstrahlt, bier die bewaldeten Ufer, dort die platichernden Bellen des Stroms, der froh belebt ift von menschenüberfüllten Dampfern, von buntbewimpelten Seglern, von Ruderbooten aller Art, und durch bas Gewirr ichießen bligichnell die ichlanken spigformigen Bier- und Achtriemer mit ihrer leicht koftumierten Bemannung dahin, denn das Beichen jum Sammeln am Start ift gegeben. Bang fern sieht man in einer Linie die Rette der konkurrierenden Boote, die nur an den Trachten der Ruderer zu unterscheiden find, jett ein Signal, und die Reihe fett fich in Bewegung, über das Wasser fast fliegend, daß Schaum und Wellen hoch aufsprigen. Fieber-haft verfolgt das Publikum den Kampf: Königsberg ist vor, nun Leipzig, dann Stettin, nun Salle, o weh, Berlin bleibt im Sintertreffen, aber plöglich holen die Berliner aus, die Urm-muskeln der Ruderer scheinen zu zerspringen

und die langen Riemen zu zersplittern, rasend schnell durchschneidet das Boot die Flut, jetzt hat es Stettin überholt, bann Salle, aber Samburg ift noch voraus und dem Ziele gleich nabe; eine bange, ichwule, kurze Paufe tritt ein, jest Murrarujen, amellernoe Mufik, wehende Tucher und Sute, Berlin ift querft durchs Biel, Berlin hat gewonnen, und: "Soch, Hurra, Soch Berlin!" jubelt, ruft, frohlockt es über die Spree, ein alter Berliner aber fest sein Blas Bier, aus dem er einen tuchtigen Zug genommen, ab und sagt zu ben Rächststehenden: "Det hab' ich ja jleich jesagt, det de Berliner jewinnen! Die find allemal

diejenigen, welche, wenn't wo druf ankommt!"
Na, immer mag das ja nicht der Fall sein, aber man freut sich doch, wenn einmal hier energisch auf ein wichtiges Ziel, das der Allgemeinheit gu gute kommen foll, hingearbeitet wird. Jest haben unfere tuchtigen Urchitekten bas Wort genommen und in einer von unferen beiden erften Architekten = Bereinen berausgegebenen Denkichrift einen umfaffenden Be = bauungsplan für "Groß=Berlin" niedergelegt, der in verschiedenften Rreifen unserer Bevolkerung mit fichtlichftem Intereffe aufgenommen wurde und forigesett erörtet wird, daß man mit der Lösung jener Aufgabe, beren Erfüllung in kultureller und wirtichaftlicher Beziehung für Millionen von unberechen-barem Werte sein wurde, nicht länger zögern darf, das Fortwursteln auf den bisherigen Beleifen wurde von nie wieder gut zu machendem Schaden fein, es muß Einheitlichkeit in das Bange kommen auf einer künstlerisch ausge-stalteten, gesunden Brundlage, die hier klar und folgerichtig von hervorragenden Mannern entwickelt wird.

Ohne Einzelheiten näher gu beleuchten, wollen wir nur eines großartigen Borichlages I febr diefelben fich zu bewähren icheinen, fo

gedenken, der bezweckt, Berlin mit eine m Walde und Parkgürtel zu umgeben, ein Borfchlag, der auch für viele andere deutsche Städte von erheblicher Wichtigkeit ift. Sehr richtig wird in der obigen Denkichrift hervorgehoven, oak es vor allem dafür zu sorgen gilt, daß die bebauten Teile der Stadt häufig durch dauernd freizuhaltende Wald- und Wiesenflächen unterbrochen werden: Dies ift eine Forderung der Bolkswohlfahrt, der Singiene und der Aesthetik. Schon jest will man einen schädlichen Einfluß der Großstadt auf die körperliche Entwickelung der Einwohner festgestellt haben und man bemuht sich, diefer Schädigung durch Förderung des Sports in jeder Beftalt und durch Begunftigung des Aufenthalts im Freien zu begegnen. Wie groß wird der Schaden aber erft werden, wenn die dichte Bebauung immer weitere Klachen bebeckt und die Erholung der Bevolkerung im Freien erst nach längerer Eisenbahnfahrt möglich ift. Aber nicht nur Spielpläge für Rinder, Turn- und Sportplage für junge Leute und Arbeitergarten innerhalb ber Stadtgrengen werden verlangt, sondern es wird angestrebt, große Waldgebiete und Wiesenflächen dauernd por der Bebauung zu schützen, und es wird gefordert, alle landschaftlich hervorragende Punkte der Umgebung der Stadt und einen größeren Teil der fiskalischen Balber der Allgemeinheit zu erhalten und da, wo solche nicht vorhanden, freies Land anzukaufen und von der Bebauung auszuschließen. Der Drang ins Freie und die Sehnsucht nach Luft und Sonne wachft immer mehr, und immer neue Bedürfnisse tauchen auf, deren Befriedigung bei fortichreitender Bebauung immer ichwieriger wird. So ist 3. B. die Idee der Waldschulen erft in den letten Jahren entstanden, und fo

deiden, fo mogen fie die Burgericaft enticheiden laffen, jedenfalls werden ihnen dann Bormurfe erspart bleiben.

Jannigenfest muß immer und in jedem Jahre gefeiert worden, sagte einst der verstorbene Stadtverordnete Preuß und trogdem hat diese gesellige Bereinigung des Magistrats und des Stadtverordneten-Kollegiums seit vier Jahren nicht mehr ftattgefunden. Bielen durfte es unbekannt sein, was es mit dieser Feier für eine Bewandtnis hat. Die Jannigenfeier trägt diese Bezeichung nach dem früheren Ratsherrn Janniken, nach dem auch die Janniken-straße Benannt ift. Dem Ratsherrn Janniken gehorte das Gut Beighof. Er vermachte es der Stadt Thorn mit der Bedingung, daß der Rat von Thorn sich alljährlich vereinige, um sich nach der Arbeit zum Wohle der Stadt, wobei es früher wohl auch nicht an harten Kämpfen gefehlt haben mag, freundschaftlich näher zu treien. Daß bei solcher Feier Speife und Trank die beften Friedensstifter find hatte der Ratsherr Jannigen nicht verkannt und dazu die gesamten Einkunfte ans dem Gute Weißhof dazu bestimmt. In früheren Jahren soll es denn auch bei dieser Feier hoch hergegangen und 'die Kosten dafür sollen recht bedeuteud gemefen fein.

In den fpaieren Jahren mar die Feier in Bergeffenheit geraten, bann aber wieder auf-genommen worden. Wenn die dafür aufgewendeten Mittel gulett auch erheblich eingeichrankt wurden, so glaubte man doch dieselben anderweitig besser verwenden zu können und fo ift feit vier Jahren die Feier, gang unterblieben. Um nächsten Sonnabend geben sich die Magistrats- und Stadtverordneten-Mitglieder im Park von Weißhof ein Stelldichein, um fich hier im Sinne des früheren Ratsherrn gu vereinigen, ohne jedoch hierfur städtische Mittel

in Unfpruch zu nehmen.

Um vergangenen Mittwoch fand, wie überall im Deutschen Reiche, so auch in Thorn eine Berufs-und Betriebsgahlung ftatt. Es war dies, wenn man von der Gewerbegahlung im Jahre 1875 absieht, die dritte eigentliche Berufszählung, die fich bezüglich ihres Gegenstandes wesentlich ihren Vorgangerinnen in den Jahren 1882 und 1895 anschließt, sie jedoch in sozialpolitischer Sinfict in außerordentlich wichtigen Teilen erheblich ergänzt. Die besondere Bedeutung der dies: maligen Berufszählung liegt darin, daß sie neben den allgemein üblichen Feststellungen vor allem bezweckt, Brundlagen für die Neuregelung der Beitrage zur staatlichen Invalidenver= sicherung, die bis zum 1. Januar 1910 erfolgt sein muß, zu erbringen. Aus diesem Grunde hauptsächlich wurde auch die Zählung bereits in diesem Jahr, anstatt wie ursprünglich beabichtigt, erst 1908, vorgenommen. Die Zahl ber Invalidenversicherten, die bisher immer nur schungsweise festzustellen war, soll burch be-sondere Befragung nach der Beitragsleiftung icher ermittelt werden. Ferner follen die Unfallrenten festgestellt werden. Auf diese Beise lagt sich auch die Invaliditäts= oder Unfall-

comer fällt es bereits, geeignete Baldflächen für fie, nahe genug den Bohnungen zu finden. Für all' diese Bedürfnisse, die wir jetzt schon kennen, und für alle, die erft die Bukunft uns lehren wird, muffen wir uns die Balber und Wiefen erhalten, und wenn diefe dannn durch breite Parkstraßen, wie dies besondes in amerikanischen Städten geplant ift, unter fich und mit den Wohnvierteln verbunden werden, dann wird es auch unseren Rachkommen möglich sein, Erholung und Kräftigung für Rörper und Seele im Freien gu finden, ohne bas bifchen Naturgenuß mit sochen Opfern erkaufen zu mussen, wie es heute bereits an iconen Sonntagen der Fall ift.

Ueber Berlin hinaus wird die Bemerkung der Denkichrift Beachtung finden, daß man in den Bald- und Parkgurteln eine neue Stadtebau-Aufgabe feben muß, deren rechtzeitige Lösung sich keine Stadt entgehen laffen follte, und die von ihr verlangt, was auch ichon aus anderen Gründen dringend erwunscht ift, sich bei Beiten in möglichst umfangreicher Beise eigenen Brundbesit ju sichern (wie in Thorn), um den Unforderungen der Bevolkerung nicht nur der Besundheit wegen, sondern auch der Erholung, des Bergnügens wegen, enisprechen gu können. "Unfere Borfahren maren feit undenklichen Beiten Baldmenfchen; wir find Hauserblockmenschen", sagt einmal Camillo Sitte. "Daraus erklärt sich der unwider-stehliche Naturtrieb des Großstadtbewohners hinaus ins Freie, aus der Staubmuhle des Saufermeeres ins Brune der freien Ratur".

Auch der achtzehnjährige Dekorationsmaler Emil Buhse sagte sich das an einem Apriltage dieses Jahres und suchte die frisch knospenden Sallen des Grunewalds auf, freilich nicht zur Erholung, sondern "um ein Ding zu drehen", wie der liebliche Ausdruck in der Baunersprache lautet. Und er fand zufällig in dem vierund-zwanzigjährigen Hausdiener Otto Richter einen murdigen Befährten, benn gleich bei ber ersten flüchtigen Bekanntschaft verabredeten beide einen Ginbruch und rauberifchen Ueberfall, bei welch' letterem fie auf frifcher Tat abgefaßt murden. Ihre Aussagen bei der kurglich

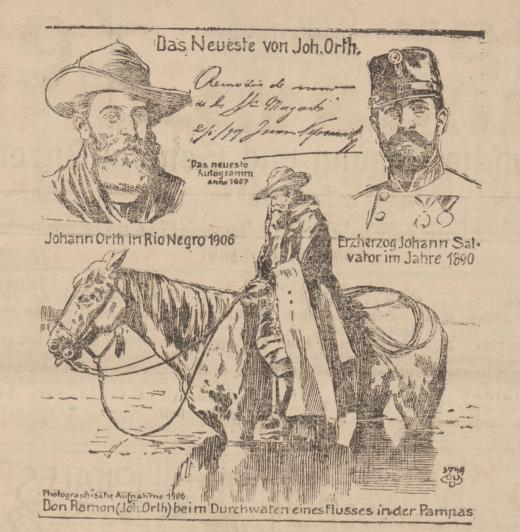

Der "Figaro" bringt eine Neuigkeit, die entweder eine fensationelle Entdeckung oder ein sensationeller Schwindel ift. Der Ergherzog Johann Nepomuk Salvator, der unter dem Namen Orth verschollen ift, soll nach der Mitteilung des Parifer Blattes leben und nämlich Paris auf der Durchreise nach England paffiert haben. Der "Figaro" beruft sich bei diesen Angaben auf Eugen Barzon, dessen Buch über Johann Orth im vorigen Jahre bekannt geworden ift. Der Berfasser erzählt, daß Johann Orth auf der Farm eines herrn Billaren in Chaco gelebt habe. Er veröffentlicht einen Brief des Polizeidirektors von Concordia (Argentinien) Jofé Boglich vom 23. September 1903, in dem diefer bestätigt, daß nach dem Bericht eines Arbeiters Bermann Acunha ein Johann Orth bei de Billaren gearbeitet habe, mit dem der Patron italienisch gesprochen habe i abgereift.

und von diesem mit großer Rücksicht behandelt worden fei. worden sei. Dann kommen die neuesten Nachrichten. Am 6. Juni sei Dr. Manuel Quintana, der Sohn des verftorbenen Prafidenten der Argentinischen Rupublik, in Paris eingetroffen und habe Bargon gefagt, daß Johann Orth an Bord des Dampfers "Araguan" sei, der von Rio de la Plate käme und in Cherbourg eintrafe. Der Erzherzog habe Quintana eine Karte für Bargon mitgegeben, die ber "Figaro" in autographischer Nachbildung versöffentlicht und die hinter einigen Dankesworten die Unterschrift "Jean Nepomuk" trägt. Am Sonnabend sei von Cherbourg Johann Orth in Paris eingetroffen. Bargon fei dem Ergherzog auf dem Bahnhof St. Lazare vorgestellt und dieser habe ihm für seine Anteilnahme gedankt. Abends fei Johann Orth nach England

gefahr der einzelnen Berufe erkennen, ein Um= stand, der für die Festsetzung der Beitrage von höchster Bedeutung ist. In gleicher Beise sollen die finanziellen Grundlagen für eine Witwen- und Waisenversicherung, die bekannt= lich auch im Jahre 1910 in Kraft treten foll, festgestellt werden. Es wurden die Witwen und Waifen besonders gezählt, sowie Angaben über den Beruf des verftorbenen Batten verlangt. Eine weitgehendere Ausgestaltung der

stattgefundenen Berichtsverhandlung klingen wie die Abschnitte aus einem Detektivroman, spielte doch die Räuberbande der "Schwarzen Maske", ein furchtbarer Schwur auf die Piftole und das einen Totenkopf aufweisende Abzeichen, eine große Rolle. Der erstgenannte Jungling gestand denn auch willig ein, daß ihn zu seinen geheimnisvollen Erdichtungen das Lefen von Berbrechergeschichten und das Unschauen berartiger Theaterstücke gebracht hatte, was sein Berteidiger als Milderungsgrund anführte, babei hervorhebend, daß jene Ergählungen und Dramen, in denen die Berbrecher mit einem Blorienschein geschildert werden, für den Ungeklagten verhängnisvoll geworden feien; der Inhalt fei ihm gu Ropf gestiegen und er habe haum das volle Bewußtsein von der Tragweite seines Tuns ge-habt. — Leider enthalten diese Ausführungen fehr viel Richtiges, und auf die gleichen Beeinfluffungeu find viele Straftaten guruckzuführen, die gerade mahrend der letten Monate in erschreckendem Uebermaße von Anaben be-gangen wurden. Unsere Polizei kann davon ein bofes Lied fingen! Ob's benn gar keine Sandhabe gibt, jene Schauergeschichten, die in Millionen von Exemplaren verbreitet werden, gu unterdrücken?

Dem trüben Brofftadtbilde konnen mir ein erfreuliches gegenüberstellen. In unferem Kjunftgewerbe = Mufeum werden von Beit zu Beit Sonderausstellungen veranstaltet, die dem kunftgewerblichen Schaffen neue Unregungen und Förderungen geben follen. Es ift dann ftets ein helles Bergnugen, die meift jugendlichen Besucher gu beobachten, die, wenn thre Tätigkeit in den Werkstätten und Ateliers beendet, ihre karge Mußezeit benugen, um hier emfigste Studien gu machen. Und mit welcher Singebung werden dieselben betrieben, mit welchem Berftandnis Meinungen ausgetaufcht, mit welcher liebevollen Bertiefung wird all' und jedes betrachtet, wie fonell bedecken fich die Seiten der notigbucher mit Bemerkungen und Zeichnungen. Diese fleißige und strebsame Jugend läßt viel Butes erhoffen!

Berufszählung, wie sie ursprünglich beabsichtigt war, hat nicht die Billigung bes Bundesrates gefunden. Aber auch in ihrem Umfang kommt der Zählung eine, namentlich in hinsicht auf die versicherungspolitischen Magnahmen, außerordentlich große Bedeutung gu. Für eine lange Reihe von Jahren werden die auf Brund ber Bahlungsergebnisse festauseigenden Berficherungs-beiträge Giltigkeit haben.

Freitag wurde am Rathause vom Tierschut. verein eine Beflügelschlachtstelle eröffnet, die, wie wir berichteten, icon am erften Tage sich seitens unseres Publikums eines überaus regen Zuspruches zu erfreuen hatte. Es liegt ja klar auf der Sand, daß diese löbliche Einrichtung besonders von hausfrauen will: kommen geheißen wird, die ein weiches Bemut haben und in ihrem eigenen Seim nur "blutenden" Bergens die Tiere bluten feben können, abgefehen davon, daß für die neu eingeführte Schlachtung auch mancherlei Reinlichkeitsgrunde im eigenen Saufe mitfprechen. Der Tierfcut= verein hat jedenfalls durch diefe Reueinrichtung etwas gutes geschaffen und sich populär gemacht.

Der Coppernicus verein ift in dieser Woche "in die Ferien gegangen". Auf der letten Sigung murbe die Frage erörtert, wo man das projektierte Mufeum unterbringen follte. Um sympathischsten war jedenfalls der Bedanke, hierfür den Junkerhof in Aussicht zu nehmen. Der hiftorische denkwürdige Brund und Boden ware in der Tat der geeigneiste Plat. Konnte man aber vielleicht nicht noch weiter geben und den Junkerhof mitsamt seiner gangen Umgebung in der alten Form wiederherstellen, bier etwas ähnliches wie in Marienburg schaffen? Die Mittel hierzu wurden unseres Erachtens burch eine "Thorner Schloßlotterie" wohl auch sonst Wohltater finden, die ihr Scherflein gu der Wiederherstellung des "Thorner 5ch loffes" beitragen wurden. Der Bedanke an eine Biederherstellung der "Burg Thorn" ist zu sympathisch, als daß man so ohne weiteres darüber gur Tagesordnung übergehen konnte. Unsere Stadt murde hierbei gewiß gang be-beutend gewinnen. Die Thorner taften und roften nicht, dies kann man allenthalben mabr. nehmen. Wenn an den Kulturaufgaben unentwegt weiter gearbeitet wird, dann wird Thorn noch eine Bukunft haben, von der wir uns heute vielleicht noch nichts traumen laffen: Orum muß es jeht überall heißen: "Thorn alle weil voran!"

- Konkurse in Westpreußen. Im ersten Bierteljahr 1907 sind in unserer Proving 59 Antrage auf Konkurseröffnung geftellt, davon l

37 vom Bemeinschuldner ausschließlich. 45 Ronkurfe murden eröffnet, 8 Untrage megen Maffenmangels abgewiesen. Die neuen Konkurs. verfahren betrafen 46 Personen, 4 Nachlässe. 3 Sandelsgesellichaften. Beendet murden im erften Bierteljahr 1907 41 Konkurfe, 28 durch Schlufverteilung, 11 durch 3mangsvergleich, 2 wegen Maffenmangels.



(Rachdruck verboten.)

"Allerlei Rundes!" Die Welt ift rund feit Alters ber, drum liebt man wohl das Runde fehr, - Rund ift der Mond und auch die Sonne, – rund ist das Geld und rund die Tonne; – das Runde bleibt wohl stets modern – rund sind die wohlbeleibten Herrn – Rundreisen führen in die Ferne, – Rundgänge unternimmt man gerne! – Richt nur das Runde ist beliebt, – gerne! — Richt nur das Runde ist beliebt, — nein auch die Runde, die man gibt — und darum kreist aus trist'gem Grunde — das runde Glas in froher Runde! — Am runden Tisch mit hellem Alang — tönt rund herum ein Rundgesang, — wenn auch die Rachbarschaft bekundet: — Es klang nicht grade ab-gerundet! — Die Runde macht der Patrouilleur — der Wachtmann, wie der Kontrolleur — doch mand, Gerücht und manche Kunde — macht so zu sagen auch Berücht und manche Kunde – macht so zu sagen auch die Runde, – und hört man ein pikant Gespräch – so geht es nicht den graden Weg - im Gegenteil es macht die Runde - und ist doch balb in aller Munde! — — Bon allen Runden, die es gibt — ist eine ganz speziell beliebt — die uns vereint zu guter Stunde — und diese ist die Taselrunde, — solch eine Runde bietet viel — und stedt sich oft ein großes ziel, — denn bei der einen wird der Frieden — und bei der andern Krieg entschieden! — In einer bei der andern Krieg entschieden! - - Zu eine Tafelrunde ward - die Reise des herrn Eduard, -Bu einer beim Weine ift leicht Freundschaf: werben - da lägt seim toeine ist ieigi Freundschaft, werden — da lagt sich Alles rosig färben. — Zur Taselrunde kanden sich — auch Journalissen brüderlich — und schlossen zleichs sam als Erwid'rung — "Anglo = germannische Berobrüd'rung!" — Der Taselrunden gibt es viel — mit diesem und mit jenem Ziel — zur Zeit ist wohl in Bieler Munde – die Liedenberg'schaftlause. — Und mit Bieler Munde – die Liebenberg jase Lafeirunde. – Und mit Gefühlen, sehr gemischt, – fragt man, was wird uns aufgetischt? – Gibts irgend etwas aufzudecken? – Was wollte Harden wohl bezwecken? – Dem Einen wurde "abgesagt" – der Andre aber – geht und klagt – das ist zur Zeit die ganze Kunde – von der genannten Tafelrunde! – Es liebt die Welt das Runde sehr – die Runde aber noch viel mehr wah manchmel mär' es doch gescheibter. – man blieb und mandmal war' es doch gescheidter. - man blieb



Umtliche Rotierungen der Dangiger Borie bom 14. Juni

(Ohne Bewähr.)

Für Betreide, Hulfenfrüchte und Delfaaten werden außer dem notierten Preise 2 Mark per Tonne sogenannte Faktorei-Provision usancemagig vom Kauter an ben Berkäufer vergutet.

Weizen per Lonne von 1000 Kilogramm inlandisch bunt 732 Br. 2°5 Din. be

Roggen per Tonne von 1000 Kilogramm per 714 Br. Normalgewicht inländisch grobkörnig 726 Er. 196 Mh. bez

Eerste per Tonne von 1000 Alloge. transito große 616–632 Gr. 145–149 Mk. bez. Wals per Tonne 1000 Kilogramm.

tranfito 104 - 1041/2 MR. beg.

Safer per Tonne von 1000 Kilogr. inlandischer 186 Mk. bez.

Kleefaat per 100 Kilogr.

der Runde fern!

rot 94 Mk. bez. Alele per 100 Kilogr. Weizen. 9,93-10,30 Mk. bez. Roggen. 12,03-12,40 Mk. bez.

Holzverkehr auf der Weichsel.

Bei Schillno paffierten die Grenze stromab: Bon Zieba per Oppenheim, 2 Traften: 1578 Rundhölzer. Von Cynamon per Bialostoski, 5 Traften: 3348 Rund-hölzer. Von Miklowski per D. Franke & Söhne, 4 Traften: 1932 Rundhölzer. Von Jedlinski per D. Franke & Sohne, 6 Traften: 3085 Rundhölger. Weichselbaum per D. Franke & Söhne, 3 Traften: 1875 Rundhölzer. Bon Schelske per Mechalski, 3. Traften: 2444 Rundhölzer, 392 Kanthölzer. Bon Breitfach per Seidenstadt, 1 Traft: 637 Rundhölzer.

### leh möchte nicht im Schlaraffenland sein,



Diessach nachgeahmt, ale erreicht, hillt Zacheriks wahrlich staunenswert gegen sede Insettenplage. Es ist niemals in der Düte, sondern nur in Slaiden zu taufen, wo Jadert-Platate aushangen.

In Thorn: Anders & Co., Breitestraße 18, M. Baraikiewicz, Hugo Ciaas, Drog., Adolf Majer, Paul Weber, J. M. Wendisch.



### Berlin W. 8

# Berlin W. 8 Leipziger Strasse 36 Leipziger Strasse

# Neueste Reise- und Strandkleider

Kostümstoffe, Herrenstoffmuster Br. 90/120 cm, Mtr. 1.50 bis 15.— M. Cheviot elfenbein . . , 110/120 , , 1.70 bis 7.— M. Eolienne halbseid. Batist "110/120 " " 2.20 bis 7.50 M.

Bedruckte Seide, auswahl " 52/110 " " 1.— bis 8.50 M.

Gemusterte Seide, mille-rayé u. mille- Br. 48/52 cm. 2.20 bis 5.80 m.

Tsingtau-Seide aus Klautschon, Br. 48/80 cm, Mtr. 1.50 bis 8. \_\_ M. Elsasser Wollmusselin, grosse Br. 70/80 cm, 80 Pf. bis 2.60 M. Lawn-tennis u. engl. Flanelle Br. 70/80 cm, 85 Pf. bis 3.30 M. Kleiderleinen, glatt, gemustert . Br. 65/120 cm, Mtr. 75 Pf. bis 3.— M. Zephyr, gestreift, kariert . . . . . . Br. 68/80 cm, Mtr. 65 Pf. bis 2.70 M.

\_\_\_\_\_ Chemise-Kattun, Batist, Organdi etc. in grosser Auswahl.

Halbfertige Kleider und Blusen, Spitzen, Kragen, Garnituren, Schnittmuster.

Grosse Versandabteilung: Muster, Kataloge und Aufträge von 10 M. an postfrei.

## echnikum L Hildburghausen

auf fichere Sypothek von fofort ober spater gu vergeben. Reflektanten wollen nahere Mitteilung unter B. 100 in ber Beichaftsftelle biefer

### 5000 Mark

gur goldsicheren Stelle vom 1. Juli zu gedieren. Angebote unter J. R. 110 an die Beschäftstelle b. Beitg.

## ltesgoldu.Silber

F. Feibusch, Brückenftr. 14 II.





Sociarmige für 50 MR. frei Haus, Unterricht u. 3 jahr. Gas. Röhler-Rahmaidinen,

Ningidifiden,
Addier's V.B., vor- u. rüdw. nähend,
zu den billigken Preisen.
S. Landsberger, beiligegeste
krahe 18.
Tellzahlungen von monati, 6 Wik. em. Reparaturen fauber und billig.

### Pianoforte-

Fabrik L. Herrmann & Co., Berlin, Neue Promenade 5. Pianinos in kreuzs. Eisenkonstr.. ochster Tonfülle und Stimmung. Lieferung frachtfrei, mehrwöchenti. Probe. Baar oder Baten von 15 M. monatlich. \*\* Proisverseichnis france.

### Photographisches Atelier Krase & Carstensen

Schlofiftr. 14, gegenüber dem Schühengarien Aufnahmen auch nach Eintritt ber Dunkelheit bei elektrischem Licht, vermitielst neuester elektri-icher Beleuchtung.





BRENNABOR-WERKE, BRANDENBURG A. H.

Engros-Niederlage: Oskar Klammer, Thorn. Verkeufsstellen:

Argenau: Inline Samuel. Briesen: Culm: Culmsee:

J. Alexander Nachfolger. Richard Nell. K. Lewandowski. Th. Böhnert. Ernst Hempler.

Gollub: Löban: Strasburg: Schonsee: Thorm:

Mohenkirch: G. Debrinski R. Grotjan. Georg Kabiersch. Th. Niklewski.

v. Bezorowski. J. Katafias, Gerechtestr. 1.

# Beginnd. 14. Schuljahres am 8 Oktober 1907.

Unmeldungen bald erbeten.

Der Magistral. 1881



Dt.-Eylau:

Garnsee:

Altbewährter klimatischer Kur. u. Badeort, 476-544 m. n. M. Erstklassige moderne Badeeinrichtung für alle Arten Bader, Inhalatorium. Prospekte liegen aus in allen Bureaus der Ann.-Exp. Rudolf Mosse sowie gratis durch die Badeverwaltung.

noch nicht kennt, mache einen Ver-such mit Maggi's Probeffaschen zu 10 Pig. Bestens empfohlen von

Eduard Kohnert, Ecke Wind- und Bäckerstraese.

in ben neueften Façons ju den billigften Preifen bei

### Landsborger, Selligegeiltitraße 18.

30 j. stattl. Witwe mit 9 j. Toch-ter 85,000 Mk Berm. w. Heirat m. fesch, kindeil. herrn w. a. ohne Berm. in arrangi t Berhältn. Berm. u. anonym aweckl. Off. an Fides Berlin 18.

### == Kluge Frauen ===

verlangen gegen 20 Pfg. Briefm. meinen Ratal. üb. hygien. Erfindung.

Frau A. Angerer, Hebamme a. D., Magdeburg 124.

568 n. aldreicher kilmatischer Höhen-und Luftkurort, koziensaure alkalische Eisenquellen, modernes Heilverfahren. Bäder aller Art, Inhalationen, Kaltwasser-, Milch- und Molkenkuren. Heilkräftig bei Erkrankungen der Nerven, des Herzens, der Atmungs-, Verdauungs-, Harnund Unterleibs-Organe, bei Asthma, Gicht, Rheumatismus etc. Prachtvolle Berglandschaften, herrliche Anlagen und Promenaden. — Elegantes Badeleben. — Brunnenversand durch Apotheke. Bücher frei durch sämtliche Büres Rudolf Messe u. die Badeverwaltung. Besuch 10600 Personen. Saison Mai-Oktober.



Herrl. Gebirgslage. Beste Heilerfolge. Modern. Comfort.

Die dem Berrn Rentier Wilhelm Romannigu Ih orn belegene Besitzung

soll freihändig parzellenweise veräußert werden. — Das Grundstück ist bereits katasteramtlich aufgeteilt, für die einzelnen Trennstücke sind bessondere Grundbuchblätter angelegt und es können erstere, soweit nicht Stundung des Kauspreises gewünscht wird, den Erwerbern sosort gerichtlich pfandsrei guscolossen werden.

Raufreflentanten werden bierdurch ergebenft eingelaben, am 24. Juni cr., porm. 10 Uhr

im Etabliffement "Tivoli" zwedts Kaufabichluffes gu ericheinen. Lageplan und Brundbuchsauszüge liegen schon jetzt und zwar täglich von 11-1 Uhr vorm. im Bureau des Unterzeichneten zur g. st. Einsicht aus, auch ist letzterer zur Erteilung von Auskunft über die allgemeinen Kauf-

> Im Auftrage des Pesiters: 0. v. Gusner. Schuhmacherst . 20 II.

Kacelöfen in großer Auswahl zu billigen Prei-

A. Barschnick, Töpfermitr.

# Mottenwurzel

(Indijche Betiver) empfiehlt

J. M. Wendisch Nacht., Seifenfabrik, Altstädt. Markt 33.

# Grundstück

Bäckerstr. 47 u. Grabenstr. 28 ift unter gunftigen Bedingungen

### Geschäftsräume, Laden mit Wohnung

nebit Speicher und Lagerkeller, gu jedem Beichäft geeignet, fofort oder H. Rausch, Gerftenftraße.

mit 3 großen, hellen, trockenen Lagerhellern, welche besonderen Eingang von der Straße haben, von sosort oder später zu vermieten G. Soppart, Berechteftr. 8/10.

### Culmeritrake 2

1. Etage, 6 Zimmer und reichliches Zubehör, neu renoviert, zu vermieten. Siegfried Danziger.

### Ein Laden germieten A. Wohlfeil, Schuhmacherfir. 24

### Gerberstraße 25 3u vermieten per 1. Juni od. später 3. Etage 1 Wohnung: 4 3immer,

Ruche und Nebengelah, 4. Etage 1 Wohnung: 3 Zimmer, Ruche und Nebengelah.

Auskunft wird erteilt Breiteftr. 35, I.

### Wohnungen.

In meinem Reubau Talftr. 31 sind Wohnungen von 3-4 3immern und Brombergerstr. 37 sind 2 Manfarden: Wohnungen mit Badeeinrichtung sofort zu vermieten. Nä-here Auskunft erteilt M. Bartel, Maurermeister, Waldstr. 45.

## Breitestraße 32,

2. Etage, 3 Zimmer, Küche und Zubehör vom 1. 7. zu vermieten. Zu erfragen bei

Julius Cohn, Schillerftr. 7, I.

Wohnungen von 2 refp. 3 3im. vom 1. 10 an ruhige Mieter zu vermieten. Gerftenftr. 8.

### Katharinenstr. Nro. 3a ift die vollständig renovierte Par-terre-Wohnung, bestehend aus vier Bimmern mit allem Bubehör, von

sofort zu vermieten. Auskunft erteilt Kapeike, Strobandftraße 17 I.

Unftandige Berren finden

ME Logis W mit auch ohne fost bei

### Schmidt, Mocker, Lindenftr. 40. Gut möbl. Zimmer gu vermieten Gerftenftr. 8, ptr.

### 2 möbl 3immer

nebst Buldengelaß von sof. 3. verm. R. Wohlfeil, Schuhmaderstraße 24.

Ein Vorderzimmer billig zu

Sernsprecher 65. 50

# Hermann Seelig

Fernsprecher 65.

Mode-Bazar.

# Fortsetzung des Räumungsverkaufs

in allen Abteilungen des gesamten Warenlagers.

## Kleiderstoffe.

Große Posten Kleider= und Kostümalpatsas, glanzreiche Qualitäten, in glatt u. gemustert, 95—130 cm breit, Wert bis 4.50 Wt., jetzt 2.80, 1.95, 1.50 u. 1.00 Mt. p. Mtr. " Kostüme= und Santasiestosse, gestreist, tarriert u. engl. Geschmack, 95—130 cm breit, Wert bis 4.50 Mt., jetzt 2.50, 1.90, 1.35 u. 0.90 Mt. p. Mtr.

Marquisette u. Eolienne, halbseidene Gewebe in glatt u. gestreift, 110 cm breit, Wert bis 5,25 Mt., jest 3.50, 2.90 u. 2.40 Mt. p. Mtr.

Organdy, Batiste, Chissonvoiles, entzückende Muster auf Mull u. Batistzgrundstoffen, Wert bis 1.25 Mk., jest 0.75 u. 0.60 Mk. p. Mtr.

Große Boften reinwollene Mouffeline in entzudenden, nur modernen Duftern, fur Rleider u. Blufen geeignet, jest p. Mtr. 80 Big.

## Seidenstoffe.

Große Posten gestreifte und farrierte **Tassethissons** und **Louisine**, in modernen Dessins, geeignet für Kleider und Blusen, Wert bis 4.50 Mt., jeht 3.00, 2.50 und 2.00 Mt. p. Mtr.

reinseidene **Foulards** auf Libertyfond in überraschend schöner Auswahl, **jeht 1.25 Mt.** p. Mtr.

gemusterte und glatte **Lissor=Seide**, hübsche Muster, sehr geeignet für Blusen u. Kleider, Wert bis 3.50 Mt., jetzt 2.50 u. 2.00 Mt. p. Mtr.

# Damen-Konfektion.

Große Posten seidene Blusen, Hemdfasson, aus gestreiftem Taffetchiffon, Wert bis 21 Wet., jest 15 Met. Batistblusen, Hemd= u. franz. Fasson, mit reicher Stickerei oder Spikengarnitur, jest 6.00, 5.50 und 4.00 Mit Seidenjupons in schwarz und fouleurt mit hohem Volant, jest 10,50 Mf. Seidenjupons aus Ia. Taffet mit hoh. Untertritt u. reicher Spikengarnit. jest 16,50 Wf. Kostümröde aus gemust. Wollstoffen, Leinen od. Cheviot, Wert bis 25 Mt., jest 15,

13.50, 6.50 und 4.00 Mf.

Große Posten Jaden-Kostüme aus Wolle, Alpasta u. Leinen in modernst. Ausführung, Wertbis 75 Wkf. jest 50, 35, 25 u. 18 Wkf.

" vorjähriger Kostüme, Wert bis 36 Wk., jest 10—12 Wk.

" garnierte Kleider aus Seide, Wolle, Leinen u. Batist, nur neueste Machart, Wert bis 95 Wkf., jest 65, 50, 35 und 25 Wkf.

" ichw. Tasset- u. Tuch-Listbon- jaden in eleg. Ausführung, Wert bis 95 Wkf., jest 50, 35, 25 u. 20 Wkf.

Reise und Staubmäntel aus sehr guten Stoffen

Scrie I: Scrie II: Serie IV: 7.50, 9.50, 12.00, 16.50 Mf.